Ella

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0 151. Freitag, den 24. Juni 1836.

Ungekommene Fremden vom 22. Juni.

herr Guteb. hanert aus Broftowo, Gr. Guteb. v. Lade aus Galewo, Sr. Guteb. Buchwald aus Breslau, Sr. Guteb. v. Szoldreft aus Roffworowo, Sr. Pachter v. Mieczfowski aus Rogmin, Br. Defonom Ruppel aus Menhaus, 1. in No. 99 halbdorf; Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanowo, Sr. Kaufmann Boas aus Landsberg a/2B., I. in Do. 1 St. Martin; Die Grn, Raufl. Malte und Golbftein aus Pinne, Br. Raufm. Jesti aus Birnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Dber-Landes-Gerichte-Rath Brod aus Bromberg, Sr. Dachter Gerlach aus Rankel, fr. Defonom Aruger und fr. Guteb. Scheel aus Polajewo, I. in No. 95 St. Adalbert; Sr. Guteb. Rur; aus Konojady, Sr. Guteb. Micarre aus Czacz, I. in Do. 251 Breslauerfir.; Sr. Guteb. v. Rierett aus Diemierzemo, I. in Mo. 243 Breslauerfir.; Sr. Rechnungs = Rath Rofa aus Berlin, Sr. Kaufmann Boucquet aus Rogafen, I. in Do. 165 Wilh. Str.; Gr. Pachter Sopniembli aus Sepno, I. in Do. 220 Jesuitenftr.; Gr. Pachter Lafzegewefi aus Goreczfi, I. in Mo. 175 Bafferffr.; Br. Pachter Thiel aus Dabrowfa, Frau Grafin v. Gurowsta aus Polen, Sr. Guteb. v. Prusti aus Mzegoein, Sr. Guteb. Szmitfowell aus Siedmorogowo, I. in Do. 168 Dafferfir.; Sr. Guteb. v. Cforzeweff aus Ramienice, fr. Guteb. v. Swinarefi aus Krufzewo, fr. Guteb. v. Swinarefi aus Dembe, Sr. Guteb. Matedi aus Lubin, Sr. Guteb. Matedi aus Gielec, Sr. Guteb. Poramefi aus Gnefen, I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. v. Bojanom= efi aus Sfronowiec, Sr. Guteb. v. Blocifzewsfi aus Przeclam, Sr. Fabrifant Meumann aus Bojanowo, die hen. Defon. Bumbte und Pauli aus Margonines borff, I. in No. 384 Gerberfir.; Sr. Guteb. Reiche aus Strzngowiec, Sr. Guteb. Sufut aus Krotofchin, Sr. Dberamtm. Samade aus Dftrowo, Sr. Schauspieler Jermann aus Berlin, fr. Pachter v. Studniarefi aus Alt=Laube, fr. Infpettor

de

Utich aus Krossen, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Erbherr Braunsfort aus Bozrzejewo, Hr. Erbherr v. Brzysti aus Jablfowo, I. in No. 154 Buttelftr.; Hr. Defan Kompata aus Ostrowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Commiss. v. Lazarozwicz aus Mieleszyn, I. in No. 10 Wallischei.

1) Poittalcitation. Die unbefannten Erben, beren Erben ober nachfie Ber= wandten des zu Strasburg in Beftpreußen am 9. October 1831 an ber Cholera vers ftorbenen Bachtmeiftere Rabide in ber Pofener Landwehr=Estadron Do. 38. wer= ben bierburch vorgeladen, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 16 fen December 1836 Bormittags 10 Uhr anberaumten Termine in unferm Partheien, Bimmer bor bem Candgerichte= Rath Bonftebt perfonlich ober burch einen gerichtlichen Special, Bevollmachtigten ju geftellen, und weitere Umweifung ju ge= wartigen, widrigenfalls die Erbichaft bem Riscus fur verfallen angenommen, ibm der Machlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich aber erft melbenbe nabere Erbe alle feine handlungen und Dispositionen anquerfennen und ju übernehmen fchulbig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfatz ber erhobenen Hufzungen gu for= bern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alebann noch von ber Erb= schaft vorhanden ift, ju begnugen ver= bunden fenn foll.

pofen, ben 24. Moubr. 1835.

Abnigl. Preuß. Lanb = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Z pobytu niewiadomi sukcessorowie czyli bliżsi krewni w Strasburgu (Brodnica) w prusiech zachodnich w dniu 9 Października 1831. na cholerę zmarlego Wachmistrza siły krajowo obronney 38go Poznańskiego szwadronu Radicke wzywaią się ninieyszém, aby w przeciągu gciu miesięcy a naypóźniey w wyznaczonym przed Sędzią Bonstedt w izbie naszéy instrukcyinéy na dzień 16. Grudnia 1836. zrana o godzinie Totey terminie oso. biście lub też przez prawnie umoco. wanego pełnomocnika się stawili, i dalszych rozrządzeń w tey mierze oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie sukcessya Fiskusowi iako za przypadłą uznana, onemu iako takiemu pozostałość do dalszéy dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzie, dopiero po zaszłey prekluzyi zglaszaiący się, wsezlkie iego czynności i rozrzą. dzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś iuż mocen žadać odeń kalkulacyi lub wynadgrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tem cokolwiek by się na owczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Poznań, dnia 24. Listopada 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 2) Bekanntmachung. Der Seifenfieder Michael Kuczynöfi und beffen verlobte Braut Chariotte Kantorowicz hierfelbst haben mittelst Chevertrages vom
20. November v. J. vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Gater und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 13. Mai 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

3) tothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Fraustadt, am 7. Mai 1836.

Das in der Stadt Fraustadt unter No. 713 belegene Haus, abgeschäst auf 127 Rthlr. zufolge der, nebst Hypothetensschein und Bedingungen, in der Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 2. September 1836 Bormittags 9. Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaßtirt werden.

4) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Fraustadt, am 13. Mai 1836.

Die im Fraustädtschen Kreise im Dorfe Weigmannsborf sub Mro. 9 belegene Mühlennahrung, abgeschätzt auf 118 Athlr. 15 sgr. zufolge ber, nebst Hyposthekenschein und Bebingungen, in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że mydlarz Michał Kuczyński i iego zaręczona Charlotta Kantorowicz, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Listopada r. p. przed wniściem w małżeństwo, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 13. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Wschowie,
zdnia 7. Maja 1836.

Dom w mieście Wschowie pod liczbą 713 położony, oszacowany na 127 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Września 1836 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedanym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wschowie,
dnia 13. Maja 1836.

Gospodarstwo młynarskie w wsi Wygnanczycach pod No. 9 położone, oszacowane na 118 Tal. 15 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być 30. Auguft 1836 Vormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhaftirt poludniem o godzinie gtey w mieymerben.

dnia 3 ogo Sierpnia 1836 przed scy zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanym.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Fraustadt, am 18. Mai 1836.

Die in ber Stadt Schwegkau unter Do. 85. belegene Ucherwirthichaft, abs geschätt auf 1104 Rthlr. zufolge ber, nebft Spothekenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 3 iten August 1836 Bor= mittage g Uhr an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaffirt werben.

Sprzedaż konieczna. Król. Sąd Ziemsko - mieyski w Wschowie. dnia 18. Maja 1836.

Gospodarstwo rólnicze w mieście Święciochowie pod liczbą 85 połožone, oszacowane na 1104 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Sierpnia 1836 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Schneidemühl.

Die zu Chobziesen sub Do. 104 und 105 belegenen Grundftude ber Erben der Bittme Rubel Gliad geb, Sirfd, von benen bas erftere auf 680 Mthlr., bas lettere auf 100 Athle., zufolge ber, nebft Soppothekenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzufebenben Tare abgeschätt ift, follen am 24ten Muguft 1836 Bormittage 11 Uhr an ordent= licher Gerichtoftelle subhaftirt werben.

Sprzedaż honieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Pile.

Grunta w Chodzieżu pod No. 104 i 105 położone, z których pierwszy sukcessorom wdowy Ruhel Elias z domu Hirsch należący, na 680 Tal., drugi zaś na 100 Tal. oszacowane wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maja być dnia 24. Sierpnia 1836 przed południem o godzinie 1 stey w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schneibemuhl.

Der hierselbst sub No. 35 belegene Michael Manthensche Bauplatz nebst ben dazu gehörigen Garten, abgeschätzt auf 289 Athlr. 10 fgr. zusolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 24. August 1836 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichts-Stelle subhastirt werden.

8) Bekanntmachung. Der hanbelomann Joachim Jander und die unverehelichte Johanna Salomon Moses, beide von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 16. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemubl, am 16. Mai 1836. Konigl. Preup. Land und Stadtgericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Ro= gafen.

Das dem Schneider Afther Fabisch Brunn gebörige bier sub No. 409 beles gene Grundstück, abgeschätzt auf 65 Alr. bufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 22 ken Sepstem ber 1836 Bormittags gulfr an ordentlicher Gerichts = Stelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Pile. Plac pusty Michała Manthey, tu pod No. 35 położony, wraz zogrodami do tego należącemi, oszacowane na 289 Tal. 10 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 24. Sierpnia 1836 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Joachim Zander handlerz, i Joanna Salomon Moses oboie tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 16. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 16. Maja 1836.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąy Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość pod No. 409 w mieyscu położona, krawcowi Ascher Fabisch Brunn należąca, oszcowana na 65 Tal. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 22. Września 1836 przed południem o godzinie 9téy w mieyscu zwykłem posiedzeń

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

10) Subhastationsparent. Das ju Guntergoft im Mirfitsichen Rreife belegene, ben Jacob Riftauschen Cebeleus ten gehörige Freibauer = Grundftud Do. 21. von einer halben Sufe Land nebft Wohn = und Wirthschafts = Gebauden, welches gerichtlich auf 583 Athlr. 5 Ggr. tarirt ift, foll schuldenhalber offentlich an den Meiftbietenben berfauft werben, und haben wir den peremtorischen Licita= tione = Termin auf ben 24ten Au= guft c. bor bem Serrn gand= und Ctabt= Gerichts-Rath Rosmann um 10 Uhr Morgens in unferm Gefchaftelofale an= gefeht. Die Taxe und ber neufte Sy= pothekenschein konnen zu jener Zeit in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Lobsens, den 5. April 1836.

Ronigl. Prenf. Land = und Stadtgericht.

11) Ediktalcitation. Es werden biejenigen, welche an die von bem vor= maligen halfs = Boten bes aufgelofeten Friedens = Gerichts zu Inin, Johann Czapjewski mit 50 Rthlr, bestellte Dieust=

sądowych sprzedana. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Rogoźno, dnia 3. Maja 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Patent subhastacyiny, Gospodar, stwo okupne do malżonków Jakuba Ristau należące, w Wytrzygoszczu w powiecie Wyrzyskim pod No. 21 położone, składaiące się z pół włóki wraz z budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, sadownie na 583 Tal. 5 sgr, oszacowane, ma być z powodu długów naywięcey daiacemu publicznie sprzedane, którym końcem termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 24. Sierpnia r. b. przed Ur. Kosmann Konsyliarzem Sadu Ziemsko - mieyskiego zrana o godzinie Iotéy w naszém posiedze. niu sądowem wyznaczonym został.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w każdym czasie w naszéy Registraturze przeyrzane.

Lobženica, dn. 5. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Zapozew edyktalny. Wzywa się wszystkich, którzy do kaucyi służbowéy przez Jana Czapjewskiego naówczasowego pomocnika woźnego zniesionego Sądu Pokoju w Żninie

Caution aus ber Beit feiner Function in wilości 50 Tal. złożonev, pretel.sye gebachter Gigenschaft Unspruche zu ban z czasu iego urzedowania w rzeczoben vermeinen, biefe Unspruche in ter- nym stosunku mieć mniemaig, aby mino ben 7. September c. Bormite takowe w terminie na dzień 7go tage to Uhr por bem herrn Land, und Wrzesnia r. b. przed południem Stadt = Gerichterath Zudermann im bie= o godzinie totey przed Ur. Tuckerfigen Gerichte = Locale anzumelben aufges mann Radzca Sadu Ziemsko - miey . forbert, widrigenfalls fie in contuma- skiego w tuteyszym lokalu sądowym ciam banit pracludirt und an bas übrige wyznaczonym podali, w przeciwnym Bermogen bes ze. Czapjeweft verwiesen bowiem razie zaocznie z niemi pre-

werden mußten. kludowanemi i do reszty maiatku Schubin, den 15. Mai 1836. Czapjewskiego odesłanemi zostana. Szubin, dnia 15. Maja 1836.

Konigl. Preuß. Land : und Krol, Pruski Sąd Ziemsko.
Stadtgericht. Mieyski.

Table of a figure and 12) Poitralcitation verschollenen Dersonen. Bon dem unterzeichneten Gericht werden nachstehend bezeichnete Verschollene, und zwar: 100 a tong (ot

1) Johann Friedrich Wilhelm Schweighufen (auch Zweighaufen) geboren ben 6. Ganuge 1788 gu Frankenftein, welcher beim ehemaligen Regiment b. Pold: raim ale Cambour gedient bat, 1807 in Reiffe geftanten und ale Rriegegefangener nach Frankreich gebracht worden fenn foll.

2) Magbalena verchelichte Stach, geborne Mann von Mahrengaffe, und bereit Chemann Gemehrfabrif = Arbeiter Bilhelm Stach, welche beide ungefahr im

Jahre 1818 von hier fich entfernt haben und in Die Raiferlich Defterreichie fches Staaten, namentlich nach Reufat in Ungarn gegangen fenn follen. 3) Gottfried und Wilhelm Gebruber Mathias aus Reiffe, Die wahrscheinlich aber

50 Jahr alt und feit 1819 abwesend. Johann Joseph Werner, geboren ben 8. Mai 1788, aus Friedewalde, welcher aus Reiffe vom I. Schlefischen Infanterie-Regiment 1807 befertirt fenn foll.

5) Abolph Lingnauer, Stellmachermeifter, angeblich aus Warfchau geburtig, eirea 53 Jahr alt, welcher fich im Jahre 1824 von bier entfernt.

6) Gottfried Richter, Tuchmachermeifter, angeblich aus Gachfen, und fruber im Raiserlich Defterreichsichen Militair, circa 70 Jahre alt, welcher fich feit 1819 bon bier beimlich entfernt haben foll.

7) Albert Frang Leonhard Emanuel Wolfgang Jacob v. Dieczelsty, geboren ben 26. April 1801, ehemals Lieutenant beim 8. Uhlanen-Regiment zu Trier, welcher im Jahre 1822 nach verlangten und erhaltenen Abschied von bort sich entfernt, und in Griechenland in der Schlacht bei Arte, am 16. Juli

1822 geblieben fenn foll.

8) Johann Joseph Kunze aus Koppenborf, geboren ben 10. April 1782, welcher 1806 beim Fürst v. Hohenloheschen Infanterie-Regiment gestanden, in franzbsische Gefangenschaft gerathen, dann in hollandische Dienste getreten und als Woltigeur des 125. französischen Regiments 1812 mit nach Rußland marschirt sepn soll.

9) Carl Gideon Subner aus Reiffe, geboren ben 24. Oftober 1799, welcher 1813 fich von hier entfernt und in ruffische Dienffe gegangen fenn foll.

10) Joseph Franz Walentin Effenberger aus Neisse, geboren ben 6. Juni 1792 welcher 1820 bei ber 8. Pionir-Abtheilung zu Coblenz gestanden, als Invalide entlassen, dann zu Berden im Zuchthause gesessen und am 21. Mai 1821 entlassen worden.

11) Carl Gunther aus Beutmannsborf, geboren ben 5. April 1790, welcher 1808 ober 1810 als Backergesell ausgewandert und 1812 zu Petersburg jum

. Militair ausgehoben worben fenn foll.

12) Johann Gottlieb Bogt, Schloffer, geboren ben 30. April 1787, welcher 1813 von hier nach Wien gegangen fenn foll, und

13) Anton Mois Michael Tarne, geboren ben 3. September 1801, welcher 1823

als Backergefell von bier auf bie Wandrung gegangen ift;

fo wie, falls sie nicht mehr am Leben seyn sollten, die von ihnen etwa zuruckgelasses nen unbekannten Erben, und Erbnehmer, hierdurch öffentlich vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem auf den 27ten Januar 1837 Bormittags 9 Uhr angesetzten Termine im Partheienzimmer des unterzeichneten Gerichts oder in dessen Registratur schriftlich oder personlich zu melden und weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf Todeserklärung der Verschollenen, und was dem anhängig, nach Vorschrift der Gesetze erkannt werden wird.

Deiffe, ben 15. Februar 1836.

Ronigliches Furftenthume = Gericht.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

Nro. 151. Freitag, ben 24. Juni 1836.

13) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt : Gericht au Roften.

Das in Schmiegel sub No. 291 be= legene, bem Burger Joh. Gottfried Dreffler gehörige hauegrundstud, abgeschatt auf 150 Rthir. gufolge ber, nebft Sypothe= fenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 3 i ten August 1836 Bormittage 9 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fub: baftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praflusion spatestens in biefem Ter= mine zu melben.

Rosten, ben 10. Mai 1836. Ronigt. Preug. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Domostwo w Szmiglu pod Nr. 291 położone, obywatelowi Janowi Gottfrydowi Dressler należące, oszacowane na 150 Tal. wedle taxy mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 31. Sierpnia 1836 przed południem o godzinie gtév w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dnia 10. Maja 1836. Król, Pruski Sad Ziemsko. Nieyski.

Bekanntmachung. Es ist hoheren Orts genehmigt worden, ben w Mosinie w powiecie tuteyszym bieber in Mofdin biefigen Rreifes ftatt= gefundenen Gerichte-Tag aufzuheben und bie babingewiesene Geschafte, so weit es

Obwieszczenie. Odbywaiące się dni sądowe, zostały przez wyższa władzę zniesione, a tam przekazane czynności, ile tego potrzeba wymarichte-Tag in Bnin zu verbinben, wovon wir bas babei betbeiligte Dublifum in Renntnif feben.

Sdrimm, ben 6. Mai 1836. Ronial. Preug. Land= und Stadtgericht.

nothig ericheinen follte, mit bem Ge= gad bedzie, z odbywaiacemi sie dniami sadowymi w Bninie polaczone, o czém publiczność interes w tém maiaca zawiadomiamy.

Szrem, dnia 6. Maja 1836. Krol Pruski Sad Ziemsko-Mievski.

15) Meufilber Waaren, gebiegen und gut gearbeitet, unvergänglich im Ges brauch, gleich achtem Gilber, empfehlen Unterzeichnete gum bevorftebenden Johans ni = Martt ihr mohl-affortirtes Lager von Rirchen = und Tifch = Gerathen , Reitzeugs Gegenftanden und allen in biefes Rach einschlagenden Urtifeln, und erlauben wir und jugleich bie Bemerkung ju wiederholen, bag wir die bei und, fo wie bei unfern Beschäftefreunden gefauften, mit Stempel Henniger und Abler versehenen Sachen Ju Drei Biertel ber neueften Berfaufs-Preife bem Reufilber-Gehalt nach gurud's nehmen, hierbei wir uns auf unfere Preis - Liften, welche wir mit Bergnugen uns entgelblich ausgeben, begieben. Fur bas uns im vergangenen Jahre auf bem bies figen Martre gefchentte Butrauen banten wir unfern refp, Ubnehmern, und febmeis cheln und, bag auch in Diefem Sahre wir Gleiches und zu erfreuen baben werben. henniger & Comp. Dofen im Juni 1836.

in Berlin, Barfchau, Mostan zc. zc, zc.

The little was a second to the little married

The description to go 200th and residence

Gin mit guten Atteffen und Empfehlungsichreiben verfebener, ber beutichen und polnifchen Sprache machtiger, in Inftige, Mominifratione = und Defonomies Ungelegenheiten geubter Dann, wunscht von Johanni c. ein Unterfommen als Sachmalter. Sierzu fich empfehlend wird bemertt, wie feine Perfon in ber Auberge Do. 33 gu Dofen auf ber Ballifchei in 3 Sterne zu erfragen fei.